## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent-Comtair im Posthause.

## Nº 29. Donnerstag, den 3. Februar 1842.

## I lingekommene Fremde vom 1. Februar.

Die Brn. Raufl. Brunow und Damaft aus Stettin und Oltmann aus Coln, bie hen. Guteb. v. Gorgeneft aus Witafgice und v. Migegeneffi aus Pawlowo, f. im Hotel de Vienne; Gr. Guteb, v. Reiche aus Rogbitet, Frau Landstallmeifter v. b. Brinten aus Birte, I. in ber golbn. Gand; Sr. v. Baremba, R. R. Deffert. Rav. Dff., aus Smadzim, die grn. Guteb. v. Zoltowefi aus Zajaczfowo u. Golbmann aus Romornif, i. im Hotel de Berlin; Br. Raufmann Fraife aus Stettin, I. im Hotel de Rome; die Gerren Guteb. Alufynefi aus Purwa und v. Argyza= nowsfi aus Murzynowo, I. im Hôtel de Dresde; Hr. v. Mosgegensfi, Landrath a. D., aus Budgierzewice, t. im gold. Liwen; die frn. Rauft. Ruffat aus Gnefen und Kurzig aus Rafwig, d. im Cichfrang; Die Grn. Guteb. v. Rotardfi aus Neus dorf, v. Ponineft aus Komornif, v. Binkoweft und Br. Partik. Lipinefi aus Em= chen, f. im Hotel de Hambourg; Gr. Abt Morfowefi aus Trzemeigno, Frau Dberamtur. Michaelis aus Gosciejewo, Die Grn. Guteb. Mittelftabt aus Roluda, v. Zielonacti and Chwalibogowo u. v. Loga aus Ruchoeinet, I, im Hôtel de Paris; hr. Raufm. Salinger aus Straatfono, Sr. handelsmann Simon aus Chodziefen, I im Cichborn; Gr. Pachter Sarmel aus Niedont, Gr. Glafermeifter Bengel aus Rawicz Lim Hosel de Pologne. -Disassinsipulas duyxona 72

1) Ueber ben Nachlaß ber am I. März 1840 zu Pofen verstorbenen Unna von Mocieleta geb. Gräsin von Mielzyńska, separirt gewosenen v. Gazewska, ift heute ber erbschaftliche Liquidations-Prozeß erbsfinet worden. Der Termin zur Annels

Nad pozostałością zmarłej na dniu 1. Marca 1840 w Poznaniu Anny z Hrabiów Mielżyńskich, Mycielskiej separowanej Gajewskiej, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich preMai 1842 Bormittage um 10 libr vor dem Referendarius Jerzewofi im Partheis enzimmer bes hiefigen Gerichts an.

Wer fich in diefem Termin nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit feinen Forderun= gen nur an dasjenige, mas nach Befriebigung ber fich meldenben Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben follte, ber= wiesen werden.

Pofen, am 3. Jamuar 1842. Gericht; I. Abtheilung.

2) Boittal Citation. Alle Diejeni= gen, welche ans bem Ctatsjahr 1841 an die Raffen nachfiehender Truppentheile und Militair-Berwaltungen des 5. Urmee= Corps, als him or aid ann ilengini

A. ju Bromberg:

1) bes Fufilier = Bataillons, 19ten Infanterie-Regiments, and gin

- 2) Des 2ten Bataillons 14. Landwehr= Regimente nebft Escabron und Ur= tillerie-Compagnie,
- bes Garnifon, Lazarethe,
- 4) ber Garnifon Berwaltung bes Mas giftrats,
- 5) bes Proviant-Umtes nebft Magazin= und Naturalien-Unfaufe, Raffe;

B. ju Inomroclam:

- 6) ber Rafernen-Berwaltung,
- 7) bes Garnison-Lagarethe; C. gu Gnefen:
- 8) bes Fufilier : Bataillons 18ten Infanterie-Regimente,

bung aller Anspruche fteht am 12ten tensyi wyznaczony został na dzień 12. Maja 1842. o godzinie 10tej przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Jerzewskim, Referendaryuszem.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensya swoja li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 3. Stycznia 1842. Ronigi. Preuß. Dber-Landes Krol. Glowny Sąd Ziemiański, and sau wo L. Wydziału

bit find (entry, b. Corners Zapozew edyktalny. Zapozywa się niniejszém wszystkich, którzy z roku etatowego 1841 do kass następnie wymienionych oddziałów lub zarządów wojskowych 5 korpusu, jako tok A. w Bydgoszczy:

- 1) batalionu, fizylierów 1990 pułku piechoty, the nie and gifting dur
- 2) drugiego batalionu 14go pułku obrony krajowej oraz szwadro. nu konnicy i kompanii artyleryi,
- 3) lazaretu garnizonu, itandii .c.
- 4) zarządu garnizonowego magistratu, swift and and this in a
- 5) urzędu prowiantowego oraz kassy magazynu i zakupienia naturaliów; a hadansa me social (A

B. w Inowroclawius

- 6) zarządu koszar, ) do official
- 7) lazaretu garnizonowego; minum C. w Gnieźnie: min 136

8) batalionu fizylierów 18go pułku piechoty,

9) bes fandwehr = Bataillone Do. 37: nebft Escabron, rente anne, emole

19) bes Garnifons Lagarethe, a sim face

11) ber Garnison-Berwaltung bes Das 10) lazaretu garnizonowego, giftrate; and angentieme an II) zarządu garnizonu magistratu; D. gu natel: .....

giftrate; and ansignin ob is ver mod stratu;

fontrabirt haben, werben verwiesen werden. trakt zawieral, odestany bedzie.

- g) batalionu obrony krajowej pul-- isku 37. tudzież do szwadronu jazdy, mada
- D. w Nakle:
- 12) ber Garnifon-Bermaltung bes Ma, 12) zarzadu garnizonowego magi-

aus irgend einem Rechtsgrunde Unfpruch. z jakiegokolwiek prawnego powodu au haben glauben, werden hierdurch auf- pretensye mieć mniemają, aby sie geforbert, fich mit biefen ihren Unfpru- z takowemi w przeciągu 3 miesięcy, chen binnen 3 Monaten, fpateffens aber a najdalej w terminie na dzien 11. in termino ben 11ten Mat 1842 Maja 1842 zrana o godzinie 11tej Bormittage 11 Uhr in unserm Instruk, w izbie naszej instrukcyinej przed tione 3immer vor bem herrn Dber-Ran- Ur. Richardi, Referendaryuszem Sabes = Gerichte = Referendarius Michardi ju du Glownego Ziemiańskiego zgłosili, melden, widrigenfalls fie ihrer Unspruche gdyż w razie przeciwnym niestawaan die vorgenannten Raffen fur verluftig jacy, swoje mieć mogace pretensye erachtet, und mit benselben lediglich an do rzeczonych kass utraei, i z takodie Perfon besjenigen, mit welchem fie wemi tylko do tej osoby z którą kon-

Bromberg, ben 30. December 1841. Bydgoszez, d. 30. Grudnia 1841. Ronigt, Ober = Landesgericht. Krol. Glowny Sad Ziemianski.

3) Bekanntmachung. Auf ben Un= trag bes privilegirten Pfanbleihers Sa= Iomon Mefchelsfohn, bier in ber Dron= kerstraße No. 298. wohnhaft, follen die bei bemfelben bis jum December 1839. inclusive niedergelegten und bisher nicht eingeloffen Pfander, beftehend in Klei= bungeftucken, Wafche, Bett-, Tifch- und anderem Beug, Leinewand, Sausgerath, Silberzeug, Uhren und andern Pretio= fen 2c., im Termin ben 16. Marg 1842. Bormittage um 9 Uhr in ber obengebachten Wohnung bes Pfandleihers

Obwieszczenie. Na wniosek uprzywilejowanego zastawobiórcy Salomona Meschelssohn tutaj, przy Wronieckiej ulicy pod liczbą 298 mieszkającego, mają być fanty u niego aż do miesiąca Grudnia 1839 r. łącznie na zastaw złożone i dotąd nie wykupione, składające się z sukień, bielizny, pościeli, stołowej i innéj bielizny, płótna, sprzętów domowych, srebra, zegarów i innych drogich rzeczy, w terminie dnia 16. Marca 1842 o godzinie 9tėj przed Meidelssohn burch unsern Erekutiones poludniem wyznaczonym, przez Infpettor Groß offentlich an ben Deifibietenben verfauft werben.

cember 1839, inclusive Pfanber bei bem ray az do miesigca Grudnia 1839 r. ben, merden bierdurch aufgefordert, biefer sohn w zastaw dali i takowych dotad

Dofen, ben 1. December 1841.

Kommissarza naszego Ur. Gross, Inspektora exekucyi publicznie naywięcej dającemu w pomieszkaniu wspomnionego zastawobiórcy Meschelssohn, sprzedane.

Alle biejenigen, welche bis jum De= Wzywają się przeto wszyscy, któ. Salomon Meschelsfohn niedergelegt has tacznie fanty u Salomona Meschels-Pfander noch bor bem Auftione. Termine nie wykupili, aby dane w zastaw einzulbsen, ober wenn sie gegen die fon= rzeczy jeszcze przed terminem licytrabirte Schuld gegrundete Einwendun= tacyinym wykupili, lub też, gdyby gen zu haben vermeinen, folde dem Ges przeciwko zaciagnionej pożyczce uricht zur weiteren Berfügung anzuzeigen, zasadnione zarzuty do nadmienienia wibrigenfalls mit bem Berfauf der Pfand: mieli, aby o takowych podpisanemu ftude verfahren, aus bem einfommenben Sadowi, koncem wydania dalszego Raufgelbe ber Pfandglaubiger wegen feis rozrzadzenia w tej mierze, doniesiener in dem Pfandbuche eingetragenen nie uczynili, w razie bowiem prze-Forderungen befriedigt, ber etwa bers ciwnym dane w zastaw fanty sprzebleibende Ueberichuf an die Urmentaffe dane zostang, z pieniedzy za nie zeabgeliefert, und bemnachst Niemand meis brangch zostanie zastambiorca co do ter mit Einwendungen gegen die fontra- swojej nalezytości do ksiegi zastahirte Pfandschuld gehort werden wird. wow zaciagnionej zaspokojonym, reszta zaś, jakaby jeszcze pozostać mogla, do kassy ubogich oddaną, a następnie nikt już więcej z zarzutami Ronigh Land: u. Stadt: Vericht, jakieby względem zaciągnionego dlugu mieć mógł, sluchanym nie będzie.

Poznań, dnia 1. Grudnia 1841. Król. Sąd Ziemsko mieyski

Land = und Stadt : Gericht Darowo.

Der auf ber Breslauer Strafe unter Nieruchomości spadkobierców po Do. 195. hiefelbst belegene Bauplatz nebst Christyanie Bogumile i Joannie Be-

4) Mothwendiger Verkauf. Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - mievski w Ostrowie.

Garten, taxirt auf 25 Athlir., und die unter No. 13. hieselbst belegene Windennühle nebst einem Morgen Acker, den Erben der Christian Gottlieb und Johanna Beate Alaarschen Cheleuten gehörig, abgeschätzt auf 355 Athlir. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 3 ten Mai 1842 Vormittags 14 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subshassirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung der Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Der bem Aufenthalte nach unbekannte Mullergefelle Samuel Klaar wird hierzu offentlich vorgeladen.

## 5) Worthwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Samter.

Das in der Stadt Pinne, Kreis Samter, sub Nro. 75. belegene Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause, einem Seitengehäube, einem Stall und ans einem hinter diesen Gebäuden und seitwärts des Wohnhauses belegenen Obsigarten, abgeschätzt auf 528 Athle. zufolge der, nebst Hypothefenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Lore, soll am 3 ten Mai 1842 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subehassiert werden.

Samter, ben 29. November 1841.

acie małżonkach Klaarach, jako to plac budowli tu na ulicy Wrocławskiej pod Nr. 195 położony wraz z ogrodem, otaxowany na 25 Tal. i wiatrak tu pod Nr. 13 położony, z morgą gruntu, oszacowany na 355 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mają być dnia 3. Maja 1842 przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomy z pobytu młynarczyk Samuel Klaar, zapozywa się niniejszém publicznie.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mieyski w Szamotułach.

Nieruchomość w mieście Pniewach w powiecie Szamotulskim pod Nr. 75 położona, składająca się z domu, pobocznej budowli, stayni i ze sadu za temi budynkami pobocznie domu położonego, oszacowana na 528 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 3. Maja 1842 przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana. Szamotuły, d. 29. Listop. 1841.

6) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Rawicz,

ben 10. Januar 1842.

Die zum Nachlasse bes Joseph Szy=
manowöki gehörige, zu Bartoszewice sub
No. 11. belegene Wirthschaft, bestehend
in Haus, Nebengebäuben, Garten, einem
Ackerstück von 38 Morgen Flächenraum
nebst einem auf 39 Athlr. 1 sgr. 6 pf.
geschätzten Wirthschafts-Inventario, abgeschätzt auf 328 Athl. zufolge ber, nebst
hypothekenschein und Bedingungen in ber
Registratur einzusehenden Tare, soll am
13 ten Mai 1842 Vormittags 9 Uhr
an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt
werden.

Alle unbekannten Real-Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Sprzedaż konieczna, mana ()
Sąd Ziemsko-mieyskim w Rawiczu, manakan dnia 10. Stycznia 1842, mana)

Gospodarstwo do pozostałości po Józefie Szymanowskim należące, pod Nro. 11 w Bartoszewicach położone, składające się z domu, zabudowań, ogrodu, kawałka roli 38 morgów płaszczyzny mającego wraz z inwentarzem gospodarczym, na 39 Tal. 1 sgr. 6 fen. otaxowaném, oszacowane na 328 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13. Maja 1842 przed południem o godzinie 9tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili nają później w terminie oznaczonym.

7) Dobra do sprzedania. W Królestwie Polskiem, obwodzie Wieluńskim, gubernii Kaliskiej, 6 mil od Kalisza,  $3\frac{1}{2}$  mili od granicy Szląskiej, 3 mile od W. X. Poznańskiego położone dobra wolne szlacheckie Wielgie z przyległościami i wsią Dymek, około 6000 morgów miary magdeburskiej rozległości mające, w której połowa boru i lasu w dobrym stanie na opał i budowlę zdatnego, grunta zaś orne do 1 wszej i 2giej klassy policzonemi być mogą, są do sprzedania z wolnej ręki za cenę 45,000 Talarów, z których 25,000 Tal. zaraz przy kupnie wyliczonemi, reszta zaś na gruncie pozostać może. — Chęć kupna mający zechce się udać dla przekonania na miejsce, do właściciela i posiadacza tychże

Józefa Teodora Psarskiego.

8) Do szanownego Dekanatu Lwoweckiego! Wieleż to dni od owego już upłynęło czasu, w którym tylko mój dopełnilem obowiazek a za który mi jeszcze teraz godny wasz Dziekan i godni Deputowani w imieniu szanownych Duchownych najmilsze w naszem pożyciu godło. najdroższą pocieckę w utrapieniu, w dowód Waszej błogiej pamięci ofiarować raczyli! Ta droga pamiątka, ta woń z serc Waszych, która w dowód téj, jaka Jéj się należy, została przez JXiędza Pasterza w Katedrze pobłogosławioną, będzie tarczą wszelkich przygód i trosków doczesnych, a do ostatniego tchnienia, które zerwie granice dni moich, z uczuciem wdzieczności o Waszę pomyślność błagać będę. Ignacy Lipski. entitle about the middle friends the Algue

Fantsschule, Ebarfchauer Balle und Beginne-Ethnise für Damen:

Nach einem gutlichen Uebereinkommen ift bie mit unterzeichnete verwittwete Maufmann Bilhelmine Baubig aus ber, feit bem Tobe ihres Chegatten, in Gemeinschaft ihres Ontele, Des Rommerzien-Rath J. C. Lowe, fortgeführten Sand. lung am 1, Januar b. J. ausgeschieben, und an beren Stelle ihr Gohn, Julius Baubig, ale Gocius eingetreten, welcher mit feinem Groß - Difel bie Sandlung für gemeinschaftliche Rechnung unter ben Firma von "Lowe & Baubig" fortfett, Da bon ben gegenwartigen Befigern ber Sandlung alle Activa und Paffiva ubers nommen find, fo entbinden felbige auch gedachte verwittwete Raufmann Bilbelmine Baudit jeder, aus der oben erwähnten Sandlungs-Veriode entspringenden Berbindlichteit. Dir banten fur bas bisher und geschenfte Bertrauen, und bitten, foldes gutigft auf die gegenwartige Sandlung übertragen zu wollen. In meilland bei de

Bromberg, ben 27. Januar 1842. 3. C. Lowe. Bilhelmine Baubig geborne Lowe.

Indem wir und auf die vorstebende Bekanntmachung bestätigend begieben, bitten wir um die Fortdauer bes Bertrauens und Bobiwollens unferer bisherigen geehrten Geschaftefreunde und Genner ergebenft, was wir burch reelle Bebienung und Dunftlichkeit ferner zu verdienen und zu erhalten bemuht fenn werden. erfuchen bemnachft noch zu bemerken, bag unfer Affocie und Groß-Onkel 3. C. Lome wie bieber nur allein die Firma ber Sandlung von "Eb we & Baubig" zeichnet. Bromberg, ben 27. Janual 4842. and andagiglist gantiel antique ma

Tirking Mentioner Breeking Phoned College De 45.

E. Winer, Wath No. 73.

ten Artiff einfande and Forg aufe ja oble, bowed laadinnade want in de genante berannt ge Delt in werdende de berengen begenannte bestehe bestehen bestehe beste

- Das Pianoforte-Magazin von Louis Falt ift gegenwärtig aufs Reichhaltigste affortirt, und kann allen Anforderungen auf Flügel-Instrumente genügen. Aeolodicas sind wieder vorräthig. Complette accurate Villarde, ganze und 3, so wie Kinderbillarde, welche lettere 6 Fuß lang und 3 Fuß breit sind, sind zur bessern Auschauung aufgestellt. Preise und Kaufbedingungen wie bekannt. Villardhälle aller Größen, so wie auch Pyramidens balle, sind stets abzulassen.
- 11) Bon letzter Leipziger Neusahrs. Messe retournirt, empfehle ich mein affortirztes Lager ber neuesten Modewaaren zur Herren Ball-Toilette, Pariser, Lyoner helle Sammt= und seidene Westen, Atlas Shawls, Halstücher, wirklich feinste Pariser Handschuhe, Warschauer Ball- und Neglige-Schuhe für Damen.

J. E. Meyer, Markt no. 73.

- 12) Die vierte Sendung der bristanten Stearinlichte à 10 fgr. pr. Pfd., die sich burch ihre Gute selbst loben, empfiehlt 3. Appel, Welhelmestraffe.
- 13) Eine Leih bibliothek, welche sich ganz vorzüglich ihres manigfaltigen Juhalts wegen für eine kleine Stadt eignet, und aus ohngefahr 900 gut erhaltenen Banden besteht, so in halbleder gebunden, ist zu verkaufen. Katalog und Bedins gungen erhalt man in der Lohdeschen Buchbruckerei zu Culm.
- 14). Ein Setzer, der im polnischen Satz geubt, und zwei Druder, finden fofort Condition in der Lohd eschen Buchdruckerei in Culm.
- 15) Ein unverheiratheter Gartner findet fogleich einen Dienft in Urbanowo bei Pofen.
- 16) Sin Sohn rechtlicher Eltern findet sofort als Lehrling ein Unterkommen beim Schlosserneister Schort au, Masserfraße No. 13. in Posen.
- Das Preis-Berzeichnis für 1842 über in- und ausländische Dekonomie-, (vorzügliche Gräser) Forst, und Garten-Samereien zc. zc. iff der heutigen Nummer der Posener Zeitung beigegeben. Indem ich die in meinem Berzeichnis aufgeführeten Artikel einer gutigen Beachtung empfehle, bemerke ich zugleich; daß jeder mir darauf zu Theil werdende Auftrag aufs prompteste sofort realisit werden wird.

Julius Monhaupt, Breslau, Albrechtsftrage Do. 45.